## Ueber die Bedeutung

1 von

# FERRUMINARE und ADPLUMBARE in den Pandekten.

1.00

#### Dr. H. Göppert.

whom which the standar Kanal Towership is Breaker.

#### Einladungsschrift

am 6. Assember d. J., 12 Uhr.

Breaker

----

T 3182



## Ueber die Bedeutung

von

## FERRUMINARE und ADPLUMBARE

in den Pandekten.

Von

#### Dr. H. Göppert,

ordentl. öffentl. Prof. der Rechte an der Königl. Universität zu Breslau.

A 020

### Einladungsschrift

zur Habilitationsrede in der kleinen Aula der Universität am 6. November d. J., 12 Uhr.

#### Breslau.

Druck von Grase, Barth und Comp. (W. Friedrich.) 1869.

Congle



Die nachstehende kleine Untersuchung über die Bedeutung zweier ein paar Mal in den Pandekten vorkommender Ausdrücke gebe ich hier als einen einfachen Beitrag zum unmittelbaren Verständniss der betreffenden Stellen. Ich muss es späterer Gelegenheit vorbehalten, den Nachweis zu liefern, welche Bedeutung die gefundenen Resultate für die Begriffe der einheitlichen und zusammengesetzten Sachen sammt dem davon abhängigen, neuerdings so viel verhandelten Kapitel vom sogenannten Eigenthumserwerbe durch Accession besitzen; bis dahin bin ich genöthigt, mir den Vorwurf gefallen zu lassen, an eine Curiosität unverhältnissmässig viel Mühe und Worte gewendet zu haben.

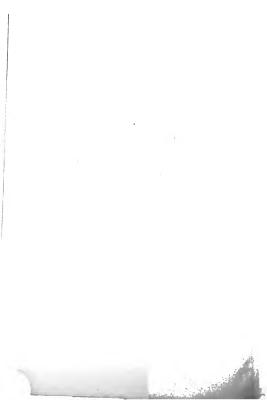

L. 23. § 5. D. de rei vind. 6, 1. Paul. l. XXI. adcessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent, dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur, scilicet excepto eo quod Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferruminatione vi junctum brachium sit, unitate majoris partis consumi et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. Non idem in eo, quod adplumbatum sit, quia ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit. Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum, neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. . . .

L. 27. pr. D. de a. r. d. 41, 1. Pompon. l. XXX. ad Sabin.: Quidquid infecto 2 argento alieni argenti ad-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Flor, ferruminationi.

<sup>\*)</sup> Dass so, nicht mit Flor. in facto zu lesen, ergiebt der Sinn und Bas. 50, 1, 26: εἰ τῷ ἀψγῷ σου ἀφγύρῳ κτλ.

dideris, non esse tuum totum argentum fateudum est; at contra si tuum seyphum alieno plumbo plumbaveris alienove argeuto ferruminaveris, non dubitatur seyphum tuum esse et a te recte vindicari.

§ 2. Cum partes duorum dominorum ferrumine 3) cohaereant, hae cum quaereretur utri cedant, Cassius sit pro portione rei aestimandum vel pro pretio cujusque partis. Sed si neutra alteri accessioni est, videamus, ne aut ntriusque esse dicenda sit, sicuti massa confusa aut ejus cujus nomine ferruminata est. Sed Proculus et Pegasus existimant, suam eujusque rem mauere.

In den vorstehenden Pandektenstellen wird bei Gelegenheit von Fragen aus der sogen. Lehre vom Eigenthumserwerb durch Accession eine gewisse Weise der Verbindung von bisher getrennt gewesenen Dingen unter dem Namen ferruminatio erwähnt. Dabei stellt Paulus sie besonders einer Vereinigungsant gegenüber, welche er adplumbatio oder plumbatura nennt. Die den letzteren beiden Ausdrücken entsprechenden Verba finden sieh, dahingestellt, ob allemal in demselben Sinn wie bei Paulus, auch noch in einigen anderen Stellen, plumbare unter andern auch im pr. der gleichfalls abgedruckten 1. 27. D. de a. r. d., hier anscheiuend nicht im Gegensatz, sondern in einer Art von Parallele zu ferruminare.

<sup>3)</sup> Vulg. angeblich ferruminatione.

Paulus statuirt dagegen zwischen der juristischen Bedeutung des ferruminare und dessen, was er selbst adplumbare oder plumbare uennt, einen wichtigen Unterschied. Ein durch ferruminatio angefügter Theil soll definitiv für seinen bisherigen Eigenthümer verloren sein und an diesen nicht zurückfallen, wenn er wieder losgetrennt wird, sondern auch dann dem dominus der res principalis verbleiben. Anders bei blosser adplumbatio. Ich will hier nicht entscheiden, ob wir von einstweiligem Verlust oder blossem Ruhen des Eigenthums in solchen Fällen sprechen dürfen: jedenfalls darf bei plumbatura der dominus des Nebeutheils dessen Ablösung erzwingen und gilt demnächst als dessen Eigenthümer so gut wie vor der Verbindung, welche sei es sein Recht selbst, sei es nur die Vindication suspendirte.

Wollen wir eine kurze Bezeichnung dieses von Paulus angenommenen Unterschieds, so werden wir sageu müssen: ferruminatio erzeugt eine res unita, adplumbatio oder plumbatura dagegen eine res composita.

L. 27. pr. D. de a. r. d. ist nicht geeignet, dies Resultat zu ersehüttern, auch vorausgesetzt, was ich nicht zügebe, dass Pomponius unter plumbare dasselbe meint wie Paulus. Sie macht sich jedenfalls nur mit der Frage zu thun, was bei accessorischer Verbindung in Betreff des Ganzen gilt, lässt aber den Punkt ganz unberührt, wie es mit der Befugniss des Herrn der blossen accessio steht, Trennung zu verlangen und dadurch seinem Eigentum wieder zu Kräften zu verhelfen.

Zu Bedenken kann jedoch § 2 der 1. 27 veraulassen.

Pomponius berührt hier den von Paulus unerwähnt gelassenen Fall, dass von zwei durch ferruminatio verbundenen Dingen verschiedener Herren neutra alteri accessioni ist. Er erklärt zunächst zwei verschiedene Autworten darauf für möglich. Man könne entweder condominium pro indiviso für die priores domini annehmen, wie bei massa confusa, oder aber das Ganze demjenigen zusprechen, welcher die Verbindung vorgenommen hat. Welche dieser Ansichten nach sonstigen Erwägungen besser berechtigt sein mag: man wird jedenfalls zugeben, dass keine dem Axiom "eine Sache, ein Recht" widerspricht, welches bei accessorischer Verbindung zu einer res unita das völlige Aufgehen der pars accidentalis in dem Eigenthum an dem durch den Haupttheil repräsentirten Ganzen herbeiführt.

Pomponius giebt nun aber keine directe eigene Entscheidung der aufgestellten Alternative: sondern schliesst mit einem Citat aus Proculus und Pegasus, welche meinen: suam cujusque manere.

Man hat geglaubt, dess damit eine neue, bisher noch nicht in der Stelle erwähnte Meinung eingeführt werde: nämlich es gehe im besprochenen Fall überhaupt keine Eigenthums-Veränderung vor sich, es bleibe jedem unverändert sein besonderes Dominium an seiner Sache trotz der Verbindung. 19 Nur sofern die Ausscheidung der jedem Eigenthümer gehörenden Sache thatsächlich nicht zu bewirken sei, trete Miteigenthum ein, wird zugefügt und dabei der Fall der Vermischung von Getreide angeführt. Indessen liegt im letzteren die Sache durchaus

<sup>4)</sup> So wohl schon Basil. S0, 1, 26, welche die Stelle in folgender Weise wiedergeben: ἐὰν δύο τενῶν μέρη συγκολληθῶσι, ποὸς ἀναλογίαν τοῦ πράγματος τοῦ τιμήματος ἐνατέρο ἀρμόζουσι» εἰ δὶ ἔσα ἐἐν, ἐκάστορ τὸ ἴδιον ἀπομένει.

anders, und bei der hier in Rede steheuden Verbindung ist effectiv eine Trennung stets wieder möglich: es würde also die Sache dahin zu stehen kommen, dass immer die Separation mittelst der actio ad exhibendum erzwungen werden könnte, welche Alles wieder in den vorigen Stand brächte. M. a. W. es würde die ferruminatio in diesem Fall keine res unita, soudern nur eine res composita erzeugt haben.

Wäre dies übrigens wirklich der Sinn des Citats, so dürften wir es doch nicht ohne Weiteres als recipirte Ansicht annehmen; vielmehr hätten wir dann drei verschiedene Ansichten, von Pomponius völlig ebenbürtig neben einander gestellt, zur gefälligen Auswahl.

Ich denke indessen, dass Pomponius nicht beabsichtigt haben kann, die aufgeworfene Frage so völlig ohne bestimmte Antwort zu lassen. Das Citat sollte vielmehr gewiss für die eine der beiden, vorher sichtlich als ausschliesslich denkbar hingestellten Meinungen den Ausschlag geben und zwar durch die Autorität gerade der Häupter der dem Pomponius fremden Schule. Suam cujusque mancre ist identisch mit dem vorher gebrauchten utriusque esse: Proculus und Pegasus - und mit ihnen Pomponius - haben sich dafür entschieden, dass die gauze Sache im Miteigenthum pro indiviso der beiden Theileigenthümer steht. Eigenthum pro divisis partibus ist an der herzestellten res unita nicht möglich, und so soll sich denn das Recht der priores domini in Miteigenthum pro indiviso umsetzen, wie es z. B. geschieht, wenn ein auf der Grenzlinie zweier Grundstücke stehender Baum oder Stein vom Grund und Boden abgelöst worden ist,

bei welcher Gelegenheit bekanntlich ebenfalls die Analogie der massa confusa angeführt wird.<sup>5</sup>)

Also dürfen wir auch nach l. 27. D. d. a. r. d. dabei stehen bleiben, dass im Gegensatz zu der adplumbatio des Paulus ferruminatio ein einheitliches Sachganzes hervorbringt.

Was bedeuten aber ferruminare und adplumbare oder plumbare?



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) L. 83. D. pro soc. 17, 2.

#### П.

Die fraglichen Worte haben das eigene Schicksal gehabt, nicht bloss von den Juristen, sondern auch von den Philologen fast durchweg falsch oder wenigstens nicht ganz richtig aufgefasst zu werden.

In der Glosse zu l. 23. § 5. D. de a. r. d. 41, 1. ad verb. materiam findet sich die Erklärung: ferruminatio liege vor, wo Eisen mit Eisen durch Eisen, Silber mit Silber durch Silber u. s. w. vereinigt werde; jede andere Verbindung von Metallen heisse adplumbatio, weil dazu meistens Blei verwendet werde. Laurentius Valla¹) machte unter zahlreichen Citaten aus den nicht juristischen Quellen darauf aufmerksam, dass ferruminare wohl auch die Verbindung mittelst eines fremden Stoffs bedeuten hönnte. Alciat¹) entgegnete aber mit grosser Bestimmtheit, im eigentlichen Sinne sei ferruminatio immer Verschweissen von Eisen, etwas anderes nur bei überragenem Gebrauch. So ziemlich die ganze spätere Literatur ist dann bei der Ansicht der Glosse stehen geblie-

<sup>1)</sup> Bei Duker, opusc. var. de latinitate ICtor. veter. 1773. p. 215 sq.

<sup>\*)</sup> Ibid. p. 216.

ben, adplumbatio sei Anlöthen, ferruminatio Anschweissen: das soll aber sein Verbindung zweier Metalle durch eigene Adhäsionskraft ohne Anwendung eines fremdartigen Bindemittels, und diese wird nicht bloss bei Eisen, sondern auch bei anderen Metallen, namentlich bei Silber als möglich gedacht. Dieselbe Vorstellung ist auch ictzt noch ganz herrschend 3), und nur ab und zu finden sich Abweichungen. Dirksen 4) drückt sich derart aus, dass es zweifelhaft ist, ob er der communis opinio folgt. Bei einem anderen juristischen Lexicographen 3) wird von einem Eisenkitt gesprochen: ich muss dahinstellen, was darunter gemeint ist. Girtanner 6) äussert die Vermuthung, man habe vielleicht auch die an antiken Marmorstatuen bemerkte Befestigung einzelner Theile durch eingebohrte Stäbe oder Stifte ferruminare genannt. Böcking1) endlieh sieht den Unterschied der beiden Operationen darin, ob die Verbindung derart ist, dass die angebrachte Nebensache unter Erhaltung ihres Wesens von der Hauptsache wieder getrennt werden kann oder nicht: ferruminatio wäre nach ihm jede "eisenfeste" Verbindung, gleichviel ob mit Kitt oder wie sonst, während gerade das Aueiuanderschmieden zweier Eisenstangen ihm nieht nothwendig Ferrumination zu sein scheint.

Die gangbaren lateinischen Lexica folgen einfach der bei den Juristen üblichen Erklärung, und die Schrift-



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. aus neuester Zeit z. B. Bechmann, Eigenthumserwerb durch Accession S. 36; Windscheid Pand. 2. Aufl. Bd. 1, § 189. A. 1.

<sup>4)</sup> Mannale lat. v. ferramen: junctura qua metallum jungitur und ferraminare: glutine vel junctura jungere metalla.

<sup>5)</sup> Henmann, Handlexicon 4. Anfl. her. von Hesse s. v. ferrumen.

<sup>\*)</sup> Jahrb. f. Dogmatik Bd. 3. S. 174. 180. A. 94.

<sup>7)</sup> Pand. Bd., 2. S. 153.

steller über Geschichte der alten Kunst und über römische Alterthümer schliessen sich ihr gleichfalls regelmässig an  $^*$ ).

Es liegt auf der Hand, dass dieselbe zunächst durch unmittelbare Folgerung aus den Metallen entstanden ist, auf welche plumbare und — anscheinend wenigstens ferruminare hinweisen.

Da ist denn aber zu bemerken, dass adplumbare schon deshalb überhaupt nicht oder wenigstens nicht ausschliesslich Anlöthen bedeuten könnte, weil in l. 2. D. sep. viol. 47, 12 von statuae monumento adplumbatae spricht. Wollte man, was auch schon in diesem Fall nicht gerade wahrscheinlich, Erzstatuen voraussetzen, so kann man doch wenigstens das Monument selbst nicht von Metall sein lassen. Dass plumbum (album = Zinn, nigrum = Blci, letzteres übrigens nie allein), bei den Alten als Löthmittel diente, ist zuzugeben; von den heutigen Sprachen hat indessen meines Wissens keine ihren Ausdruck für Löthen von diesem oder einem anderen unter den verschiedenen Löthmitteln hergenommen, sondern regelmässig von der Festigkeit der bezüglichen Verbindung, 9) oder der bei allen Löthungen anzuwendenden Hitze 16). Aehnlich findet sich bei Plinius (hist. nat. 34, 160) einmal, wo es sich entschieden um Löthen handelt, solidare gebraucht 11).

<sup>9)</sup> Z. B. Fea zu Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterhums Th. 7. Kap. 2. \$5, in W.s Werken her, von Eiselein 1825. Bd. 5. 8. 67. A. 3; Müller, Handb. der Arnhölogie der Kunst 3. Aufl. 9 306. A. 6. S. 425, womit allerdings die viel richtigere Wendung in \$6 1 nicht unt uverzeitigen; Marquardt, 70m. Alterhühmer Th. 5. Bd. 2. S. 275. A, 11. Das Richtige ist angedeutet, aber nicht begründet von Joh. Gottl. Schneider, Amm. and Erläster; über die eloge physicae 1801. 8. 97.

<sup>\*)</sup> Ital. saldare, franz. sonder, engl. to soder.

<sup>10)</sup> Franz, braser, engl, to braze.

<sup>11)</sup> Hoc (stanno) fistulae solidantur.

Ferruminare ferner kann nach allen Spraehgesetzen mit ferrum nicht in directe Verbindung gebracht werden. so dass es davon abstammen und eine an Eiseu oder durch Eisen vollzogene oder - übertragen - wie Eisen wirkende Operation bedeuten könnte. Alles was zugegeben werden dürfte, wäre, dass es mit ferrum gemeinschaftlich von derselben Wurzel abstammen möchte, welche gleichmässig für den festen Stoff des Eisens und für die durch ferruminatio doch jedenfalls bezeichnete feste, siehere Verbindung die Namens-Ableitung gestattet hätte 12). Aber auch das würde nur möglich sein, falls die correcte Schreibung des Wortes wirklich ferruminare wäre. Allerdings liest so nach allen Nachrichten die Florentina, und es ist dies auch die handschriftliehe Ueberlieferung bei Petronius und Plautus 13). Anders aber bei Gellius und Plinius, meines Wissens den einzigen Schriftstellern, bei welchen ausser ienen das Wort vorkommt. Bei Gell. noct. att. 13, 26. haben die besten Handschriften, der sogen. Regius und Vossianus major, ferumine. Der erstere ist freilieh erst aus dem 13., der zweite aus dem 14. Jahrhundert: aber auch die älteren in das 10te hinaufreiehenden Handsehriften der zweiten Klasse hieten ferumine: so der Codex Reginae in Vat. 597, an dessen Rand das Wort noch einmal ebenso beigesetzt ist, der sog, Codex Petavianus derselben Bibliothek der Königin

<sup>19)</sup> Döderlein, lat. Synon. Bd. 6. S. 127. verweist für ferrnminare anf die Analogie von φάργνυμι und φράσσειν d. h. einschliessen, verwahren, zusammenhünfen, = drängen.

<sup>13)</sup> Nnr ein zu den besseren gehörender Codex aus dem 12. Jahrhunden liest in der betreffenden Stelle — mil. glor. 1335 — feruminat. vgl. Ritschl ad h. l., wobei zu bemerken, dass der Ambroslanus zu diesem Verse nicht zu Gebote steht.

Christine im Vatikan und der Vossianus minor, bei welchem jedoch ein zweites r über die Linie geschrieben
steht. Andere Manuscripte derselben Klasse haben dann
allerdings ferrumine; aber auch von den jüngsten interpolirten Handschriften hat wenigsteus eine nur ein r<sup>11</sup>).
In den naturales historiae von Plinius zeigt das boste
Manuscript, der Bamberger Codex der letzten 6 Bücher
fast durchweg ferumen und feruminare. Obgleich erst
im 10. oder 11. Jahrhundert geschrieben, soll er die Orthographie der römischen Kaiserzeit auf das treueste wiedergeben<sup>10</sup>), und Sillig hat auf seine Antorität hin<sup>16</sup> jüle
Worte überall nur mit einem r edirt. Zudem steht in dem
Mone'schen Palimpsest bei Plin. 11, 214 feruminantur <sup>17</sup>).

Ich möchte bezweifeln, dass trotz alledem an der traditionellen Schreibweise mit den zwei r festgehalten werden kann; irgend welche Folgerungen aus derselben auf den Sinn des Worts glaube ich unter allen Umständen für unzuverlässig erklären zu dürfen. Dieser Sinn muss vielmehr aus dem wirklichen Gebrauch des Ausdrucks in den Quellen entnommen werden.

Ehe ich dies versuche, habe ich mich mit dem Leser über die Natur der in Frage kommenden technischen Operationen zu verständigen, deren Kenntniss die Entscheidung nicht unerheblich erleichtert.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Gütige Mittheilung von Herrn Professor Hertz in Breslau.

<sup>15)</sup> Vgl. Sillig, pracf. ed. Plin. p. IV. XLVIII. LXIX. sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Uebrigens geben auch andere und awar ehenfalls gerade bessere Handschriften an einzelnen Stellen nur ein r oder weisen doch auf diese Lesart in ihrem Original hin: siehe die Anführungen von Sillig zu 27, 31, 31, 33, 33, 34, 107. vgl. auch Gronov. not. ad Plin. 31, 62 bei Sillig tom, 6. p. 66.

<sup>17)</sup> Bei Sillig tom, 6. p. 54.

#### Ш.)

Eine Vereinigung von Metallstücken in der Art, dass man unter Conservirung ihrer Formen ihre Enden im eigentlichen Sinn ineinandersehmiltt, ist erst in der neuesten Zeit und auch nur bei gewissen Metallen möglich geworden, und zwar durch die Erfindung von Mitteln, welche die Entwickelung der dazu erforderlich bedeutenden Hitze an den bestimmten besehränkten Stellen möglich machen, wie namentlich das sog. Knallgas-Gebläse.

Von dieser hier natürlich nicht in Betracht kommenden Methode abgesehen, muss auch die heutige Technik sich mit einer weniger innigen Verbindungsweise begnügen.

Gewisse Metalle haben nun die Eigenschaft der Schweissbarkeit: d. h. sie werden in der Hitze vor dem Schmelzen so weich, dass sich Stücke davon unter dem



<sup>1)</sup> Ich habe hier ausser freundlichen mündlicheu Mittheilungen besonders benutzt: Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie her. von Liebig, Poggendorf und Wöhler Bd. 4. 8. 936. Bd. 7. 8. 707 f., 81612cl, Metallurgie 1.—3. Lief. Braunschw. 1863—1868 u. a. m.

Hammer gewissermaassen zusammenkneten lassen. Dies gilt namentlich vom Platin und Nickel, unter den im Alterthum bekannten Metallen nur vom Eisen und zwar auch nur vom Schniedeeisen und Stahl, während das Gusseisen unschweissbar ist. Jedenfalls müssen die zu schweissenden Stücke so vorbereitet sein, dass sie auf oder in einander gefügt werden können, und bei zartgeformten Stücken ist das Verfahren durch die Rücksicht auf die Erhaltung der Gestalt ausgeschlossen. Es setzt auch das Schweissen voraus, dass die zusammenzubringenden Flächen völlig rein, namentlich oxydfrei sind; es bildet sich aber auf dem erhitzten Eisen sofort ein Oxydüberzug. Deshalb bestreut man dasselbe vor dem Schweissen mit irgend einer geeigneten Substanz, namentlich häufig mit Thon, Sand oder gestossenem Lehm; die alsbald entstehende leichtschmelzbare und dünnflüssige chemische Verbindung dieser (wenn der Ausdruck passt) Schweissmittel mit dem Eisenoxyd - bei Sand kieselsaures Eisenoxydul - wird bei dem Zusammenhämmern herausgequetscht und hinterlässt die Oberflächen in der nothwendigen Reinheit. Uebrigens bleibt nach dem Poliren der Anheftungsstelle regelmässig eine sogen. Schweissnath deutlich sichtbar, und erst die heutige Industrie bedient sich in gewissen Fällen so gewaltiger mechanischer Hammerkräfte, dass iede Spur des Zusammenstosses der verschiedenen Stücke verschwindet.

Ueberall, wo Schweissung unmöglich, d. i. also für den Bereich der alten Technik mit Ausnahme des Eisens in allen Fällen, in welchen Metallstücke sei es derselben, sei es verschiedener Gattung mit einander verbunden werden sollen, ist es unmöglich, mehr als eine blosse Adhäsion herzustellen. Und zwar geschieht dies niemals ohne irgend ein fremdes Bindemittel, sondern allemal durch Löthung: man bringt zwischen die zu vereinigenden Enden eine kleine Schicht eines anderen Metalls oder Metallgemisches, welches leichter schmelzbar ist, und schmilzt dieses Löthmittel zwischen die Enden ein, so dass durch seinen Zusammenhang mit jedem der Enden diese selbst mit einander verbunden werden.

Auch die verschiedenen Löthmittel haften nur, wenn beide Flächen, ihre eigenen und die der zu löthenden Stücke ganz rein, namentlich vollkommen frei von Oxyd sind, während solches bisweilen sehon vorher vorhanden ist oder wenigstens beim Löthen selbst die Hitze das Metall oder — bei den odlen Metallen — seine Legirung oxydiren macht. Deshalb bedient man sich meistens eines Zusatzes zu dem Löthmittel, welcher nit dem Oxyd sich verbindet und dieses aus den Berührungsflächen hinwegschaft; dazu dienen namentlich gewisse Salze, z. B. Borax, besonders bei Goldlöthungen durch Silber, Salmiak u. A. m. Zum Theil wirken sie daneben auch dadurch, dass sie während des Löthens die erhitzten Metallstücke mit einem vor dem Luftzutritt und dadurch vor dem Oxydiren schützenden Ueberzuge überziehen.

Die neuere Chemie ist geneigt, die bindende Kraft der Löthung daraus zu erklären, dass das Löthmittel im flüssigen Zustande mit der erwärmten äussersten Oberfläche der zu löthenden Stücke eine Art Legirung zu bilden beginnt. Es ist aber sehr begreiflich, wenn die Aufassung des Laien — und die ganze antie Naturauffassung war nach unseren Begriffen keine andere — bei der sich äusserlich darbietenden Thatsache stehen bleibt, dass das Löthmittel die Metallstücke in ähnlicher, nicht selten auch keineswegs festerer Weise zusammenklebt,



wie ein Kitt oder Klebstoff Stücke von Glas, Stein, Holz aueinanderhängen macht. Ist doch auch dabei bisweilen die Anwendung von Hitze erforderlich. Dass hier eben nur ein äusseres mechanisches Kleben, keine chemische Verbindung des Klebemittels mit den betreffenden Stücken stattfindet, ist ein Unterschied, der nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann und auch heut zu Tage mehr nur vermuthet wird: noch Chemiker unserer Zeit verschmähen wenigstens den Vergleich des Loths mit dem Leim oder Kitt durchaus nicht. 3)

Sehen wir nun auf die Metalltechnik der alten Welt. so ist es gewiss, dass sie ursprünglich weder Löthen, noch Schweissen gekannt hat; man begnügte sich vielmehr auch in den Fällen, wo diese den übrigen Verhältnissen nach anwendbar sind, mit derjenigen Methode, welche auch unsere heutige Industrie noch in vielen Fällen benutzt, wo jene durch die Grösse der zu vereinigenden Stücke oder in Folge des starken Drucks oder Zugs unzureichend sein würden, welchem die Verbindung widerstehen muss. Man vercinigte Gussstücke und machte auch kleinere Arbeiten, z. B. die Befestigung von Zierrathen auf Metallplatten, lediglich durch Nägel, Stifte, Klammern oder dergleichen 3). An den uns erhaltenen Mctallwcrken aus dem Alterthum aber finden wir neben der Zusammenfügung der Stücke durch einfaches Einsetzen oder durch die gedachten mechanischen Hilfsmittel auch das

<sup>\*)</sup> Vgl. Graham-Otto, Lehrb. der Chemie Bd 2. S. 370 f.

<sup>\*)</sup> Vgl. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums Bd. 7 Kap. 2. § 5 (Werke her. von Eiselein 1825 Bd. 5. S. 64); K. O. Müller. Handbuch der Archäologie der Kunst, 3. Aufl. Breslau 1618, § 59. S. 38, Marquardt, römische Alterthümer Th. 5. Abth. 2. S. 2°6.

Verfahren, was wir jetzt Löthen nennen '). Ob uns Bcispiele wirklichen Anschweissens erhalten sind, weiss ich nicht zu sagen; dass die Alten dasselbe ebenfalls gekannt und geübt haben, ist anderweitig unzweifelhaft.

Ferruminare aber, meine ich, begreift unter Ande rem auch diese letztern bei den in mancher, aber keineswegs jeder Hinsicht besseren Verbindungsweisen in sich, während durch adplumbare jene ältere Methode bezeichnet wurde, soweit sie Blei zu den Klammern u. s. w. verwendete.

<sup>4)</sup> Vgl. Winkelmann a, a. O. S. 67; Müller § 306, S. 423. Siehe ferner über die Beobachtungen an den Hildesheimer Gefässen Wieseler, der Hildesheimer Silberfund S. 25.

#### IV.

Ferruminare hat zunächst überhaupt keine aussehliessiche oder auch nur vorzugsweise Beziehung auf Metall-Arbeiten, sondern ist einfach synonym mit agglutinare, conglutinare und heisst an sich nichts weiter, als zwei Dinge an einander kleben, sei es allein für sich, vermit telst ihrer eigenen Adhäsion, sei es — und dies hauptsächlich — mittelst eines Klebemittels. Ferrumen, gleichbedeutend mit gluten, glutinum, ist jede als solches diennede Substanz.

Sehon die älteste Stelle, in welcher ferruminare sich findet, Plaut. mil. glorios. 1334 sq. (4, 8, 24):

. . capita inter se nimis nexa hice habent.

non placet: labra in labris ferruminat —

könnte dafür angeführt werden. Directen Beweis liefert aber eine ganze Reihe von Aeusserungen, in welchen beide Worte ausserhalb des Gebiets der eigentlichen Teehnik vorkommen. Sie sind zum weitaus grössten Theil aus der historia naturalis von Plinius, ebenso wie diejenigen, welche von ferruminare in industriellen Beziehungen reden; doch thäte man Unrecht an einen individuellen Gebrauch zu denken: dieser Schriftsteller ist eben der einzige, dessen Stoff ihn öfter zur Besprechung von Dingen brachte, bei welchen Kleben oder Kitten erwähnt werden konnte.

Um zunächst aus einem anderen Autor zu eitiren: ferrumen begegnet uns als der Klebestoff, welcher der Schminkfarbe beigemischt wird, damit sie besser auf der Haut haftet, bei Petron. sat. 102 (Bücheler p. 125):

Puta infectam medicamine faciem diutius durare posse: finge nec aquac asperginem imposituram aliquam corpori maculam, nec vestem atramento adhaesuram, quod frequenter etiam non accersito ferrumine infigitur. . . ").

Verwandt damit ist es, wenn ferrumen von Gellius, noct. att. 13, 26 bei der Vergleichung zweier Verse von Virgil und Homer direct für Schminke gebraucht wird:

esse enim videtur Homeri simplicior et sincerior, Virgilii autem νεωτερικώτερος et quodam quasi ferrumine fucatior.

Ganz entsprechend meiner obigen Behauptung heisst es ferner bei Plin. hist. nat. 11, 214 vom Heilen der Knochenbrüche, welches nach der Ansicht der Alten in der Weise vor sich geht, dass das aussliessende Mark die Bruchstücke mit einander verklebt, und welches deshalb bei marklosen Knochen nicht möglich sein soll:

<sup>1)</sup> Bücheler vermuthet unnöthiger Weise accersita ferrugine.

Non nisi cavis haec (medulla) ossibus nec cruribus jumentorum aut canum, quare fracta non ferruminantur, quod defluente evenit medulla —

#### und ebenso 31, 62:

Medendi modus idem et in marinis erit quae calefiunt, ad nervorum dolores, ferruminanda a fracturis ossa contunsa...

Aehnlich von der als Mörtel beim Bauen dienenden Substanz , sei dies nun Kalk oder Erdharz oder – bei Bauten aus Salzstein — Wasser:

36, 176: Ruinarum urbis ea maxime causa, quod furto calcis sine ferrumine suo caementa componuntur.

35, 182: Calcis quoque usum praebuit (bitumen), ita ferruminatis Babylonis muris.

31, 78: Gerris Arabiae oppido muros domosque massis salis faciunt aqua ferruminantes.

Von einem Mittel zum Verkleben von Schiffsfugen  $16,\ 158:$ 

(arundo) aut . . pro pluma strata cauponarum replet aut, ubi lignosiore induruit callo, sicut in Belgis, contunsa et interjecta navium conmissuris ferruminat textus, glutino tenacior rimisque explendis fidelior pice.

Von den Elstern, welche ihre Eier forttragen wollen, erzählt Plinius 10, 98:

Picae cum diligentius visum ab homine nidum sensere, ova transgerunt alio. Hoc in his avibus, quarum digiti non sint adcommodati complectendis transferendisque ovis, miro traditur modo; namque surculo super bina inposito ac ferruminato alvi glutino, subdita cervice medio, aequa utrimque libra deportant alio.

In 37, 28:

(crystalli) infestantur plurumis vitiis, scabro ferrumine, maculosa nube, occulta aliquando vomica...

wird meistens ferrumen von Rost verstanden; aber auf solche Flecken bezieht sich maculosa nube et q. s.: es wird gemeint sein die schmutzig gefürbte Masse, durch welche Bergkrystalle so häufig wie aneinander geklebt erscheinen.

Endlich noch ferruminare von den im Schmelzofen zusammenbackenden Erzstücken 34, 136:

quidam tradunt in fornacibus globos lapidis qui coquatur ferruminari, circa hunc aes fervere et q. s. während für solches Aneinanderkleben (36, 199) agglutinare ebenfalls vorkommt.

Um weiter in der speciellen Anwendung auf Metallarbeiten zu widerlegen, dass ferruminare nur gebraucht worden wäre, wo es sich um Anschweissen handelt, sei zunächst hingewiesen auf Petron. sat. 32:

(annulum) totum aureum, sed plane ferreis veluti stellis ferruminatum —

es versteht sich von selbst, dass hier nur an wirkliches Anlöthen gedacht werden kann.

Die beste Aufklärung über die technischen Operationen, welche durch agglutinare und ferruminare gleichmässig bezeichnet wurden, giebt Plinius 33, 93:



Chrysocollam et aurifices sibi vindicant adglutinando auro et inde omnis appellatas similiter virentis dicunt. Temperatur autem Cypria aerugine et pueri impuberis urina addito nitro teriturque Cyprio aere in Cypriis mortariis; santernam vocant. Ita ferruminatur aurum quod argeutosum vocant; signum est, si addita santerna nitescit. E diverso aerosum contrahit se hebetaturque et difficulter ferruminatur; ad id glutinum fit auro et septuma argenti parte ad supra dicta additis unaque tritis.

94. Contexique par est reliqua circa hoc, ut universa naturae contingat admiratio. Auro glutinum est tale, argilla ferro, cadmea aeris massis, alumen lamnis, resina plumbo et marmori, et plumbum nigrum albo jungitur ipsumque album sibi oleo, item stannum aeramentis, stanno argentum.

Plinius geht aus vom Löthen des Goldes. Zu dessen ferruminatio bedient mau sich nach seinem Bericht, wenn es sich um silberhaltiges Gold handelt, eines Gemisches von Grünspan, Urin uud nitrum d. h. wahrscheinlich Soda 7), sauterna genannt 3); ist aber das Gold mit Kupfer legirt, so wird dazu noch etwas Gold und Silber zugesetzt. Das Mittel ist etwas compliciter, als die heut üblichen Löthmittel, beruht aber auf demselben Princip: in der Hitze reducirte sich unter Vermittelung des in dem Gemisch enthaltenen Kohlenstoffs aus dem Grünspan das Kupfer und diente als Loth, während die

<sup>2)</sup> Vgl. Kopp, Geschichte der Chemie Bd. 4. S. 23 ff.

<sup>3)</sup> Kopp, S. 167.

phosphorsauren Salze des Harns und das nitrum als Flussmittel wirkten.

Von dieser Erzählung nimmt er Anlass, eine Aufzählung von Mitteln zu geben, wie man Stücke von Metallen oder anderen Stoffen mit einander verbinden kann.

Als glutinum für Eisen, führt er an, diene Argilla. Er meint hierbei siehtlich das sog. Verschweissen: argilla ist Thonerde oder Lehm, welche, wie oben bemerkt, noch bei uns als Schweissmittel üblich sind.

Man benutzte ferner cadmea, d. h. entweder Zinkoxyd oder Galmei <sup>4</sup>) d. i. kohlensaures Zinkoxyd, bei groben Ersstücken: auch hier wieder nur eine grössere Umständlichkeit, als wir sie uns heute bereiten. Das eigentlich löthende Zink, welches wir schon metallisch auf die Löthstelle bringeu, wurde erst durch die Hitze aus der cadmea reducirt, jedenfalls unter Anwendung irgend eines besonderen Flussmittels, dessen Erwähnung von Plinius unterlassen ist.

Wenn er dann weiter erzählt, dass alumen bei lamnae angewendet wurde, so muss hier eine Ungenauigkeit ni umgekehrter Hinsicht vorliegen. Was auch alumen sein mag, ob Eisenvitriol oder Alaun b, es kann jedenfalls nur als Zuthat zu dem metallisehen Löthmittel fungirt haben, mittelst dessen man die, sei es bleiernen, sei es kupfernen Bleche verband.

Es wird uns ferner erzählt, man gebrauche resina, d. h. einen Harzkitt, bei Marmor und bei plumbum, d. h.



<sup>4)</sup> Kopp S. 114. 121.

<sup>6)</sup> Kopp S. 56.

hier wohl nigrum, wie wir aus anderen Umständen schliessen dürfen ).

Blei lässt sich aber auch durch plumbum album, Zinn, verbinden (plumbum nigrum albo jungitur), so dass letz-teres als Löthmittel für Blei dient. Doch bedarf es dabei noch der Zuhilfenahme von Oel: denn so ist dessen Erwähnung zu verstehen und statt ipsumque album sibi vielmehr ei oleo zu lesen, beides in Uebereinstimmung mit einer anderen Stelle des Plinius'). Das Oel nämlich wirkt durch seinen grossen Gehalt an Kohlenstoff in der Löthkitze reducirend auf die sich bildenden Oxyde der Löthstellen und des Löthmittels selbst, konnte also in anderer Weise denselben Zweck, wie die heut üblichen Zusätze erfüllen.

Endlich stannum, d. h. eine je nach ihrem verschiedenen Gebrauch in verschiedenem Verhältniss gemachte Mischung aus Zinn und Blei<sup>8</sup>), jungitur aeramentis,

<sup>\*)</sup> Die Bleichten für Wasserleitungen wurden nämlich aus zusammengebogenen Platten verferügt [Frontin. de aug. 25. Vitrus. 8, 7, 4) und deren Ränder biswellen nicht verlüchet, sondern durch einen Harrkitt verbunden; siehe die Abbildung eines Bleichtenfagments mit solchem Verschluss durch "mastic" bei Rondelet, comm. de Frontin Paris 1820. tab. 16.

<sup>1)</sup> Siche 34, 158; Jungi inter se plambum nigrum sine albo non potest nec hoe sine oleo; se ne album quidem secune sine nigro. Lettzere Zusatz dürfte anf einem Irrihum bernhen, da Zinn leichter schmilkt als Bid, letzteres also nicht als Löthmittel für Zinn benutzt werden kann; doch ist er vielleicht down zu werstehen, dass zum Löthen von Zinn eicht wieder reines Zinn, sondere eine Mischung von Zinn und Biel diente, welche ihrereits bekanntlich wieder leichter schmelzbar ist, als reines Zinn.

<sup>\*)</sup> Kopp, Bd. 4, S. 127

stanno argentum<sup>9</sup>), d. h. offenbar: stannum dient als Löthmittel bei Bronzewaaren und bei Silber <sup>10</sup>).

Plinius stellt also hier zusammen das, was wir unterscheiden als Schweissen, Löthen und einfaches Kitten mittelst eines Harzkittes.

Für alle diese unserer Anschauung nach verschiedenen Operationen hat er die gleichen Bezeichnungen: glutimum und agglutinare oder ferrumen und ferruminare mit einander abwechselnd. Und nieht hier allein dienen die letzteren Worte ihm für die anderen Operationen ausser dem Schweissen"). Von der santerna heisst es auch hist. nat. 34, 116:

idem autem in medicamentis et santerna efficit, qua diximus aurum ferruminari,



<sup>\*)</sup> Ist vielleicht hinzundenken oleo, so dass Plinins genan genommen zunsichst agen wirde: stannum lasse sich mit aeramenta und argentum, bei denen es zum Löthen benutzt wird, durch Hilfe von Oel verbinden, indem die Alten letzteres hier zu gleichem Zweck wie oben beim Löthen von Biel durch Zinn verwendet haben?

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Beil den Hildesheimer Gefässen hat die Analyse in der Löttanbran ausschlässich Zum nachgweisen: Wieseler 8, 25. A. 1. Archkolog. Zeitung N. F. Bd. 1, S. 110; daran ist aber um so weniger Anstoss zu nahmen, als sehr gut die alt Technik wir die nameer verschiedene Mittel beuntat. haben kann und überdies Plinius hier gur nicht absolnte Vollständigteit beabsichtigt hatt erzählt er doch 34, 100 von den Albern aus Bleit, dass die auch darch ein stammun (ertariami) aus 2 Theilem Blei und 1 Theil Züm gelübet werden, während er hier nur reines Zinn und ersian erwähnt. Das stammun als Süberfoln scheint aus gleichen Theilem Blei und Zinn gemischt geweren zu sein, da nach 34, 160 diese Composition stamnum angentarium genannt wurde.

<sup>11)</sup> Allerdings wird es von der Verwendung dafür abgeleitst sein, wenn bei Plin. 34, 107 ferruninner anstehenend für Hümmern, Aubahümmern des Kupfers steht: est antem haec (squama, Kupferblumen, welche beim Hämmern des Knpfers in der Weissglühhitze abspringen) decusse vi clavis in quos (al. per quos) panes errs ferruninnanter.

von einer anonymos genannten Pflanze historia naturalis 27, 31:

fabulosa arbitror quae adiciuntur, recente ea si uratur, ferrum aut aes ferruminari,

von einem Schwefelkitte für Glas, der auch sonst erwähnt wird  $^{12}),\ 36,\ 199:$ 

vitrum sulphuri concoctum ferruminatur in lapidem.

Ganz derselbe Sprachgebrauch begegnet uns im Griechischen: x6λλα heisst zunächst Leim, xολλάω leimen, kitten, xόλλασις das Anleimen: es wird aber ebenso wie unsere lateinischen Worte gebraucht für das Löthen der Metalle und insbesondere — xόλλασις πόδρου — für das Schweissen des Eisens, dessen Erfindung eine alte Tradition dem Glaukos von Chios zuweist<sup>13</sup>): übrigens auch noch von späteren Schriftstellern in so bewundernden Ausdrücken berichtet, dass man daraus entnehmen muss, auch die entwickeltere Technik der Alten habe sich des Schweissens überhaupt oder wenigstens bei feineren Arbeiten verhältnissmässig wenig zu bedienen gewusst<sup>13</sup>). Diese

<sup>12)</sup> Invenal. sat. 5, 48: calicem . . . jam quassatum et rupto poscentem sulphura vitro. Vgl. Schneider a. a. O. S. 87. Von einem Glaskitt aus Eiweiss nnd Kalk brancht Plin. 29, 3, 11 glutinare.

<sup>1)</sup> Siehe die Stellen bei Overbock, die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bild. Künste bei den Griechen Leipzig 1868 S. 47; rgl. auch Sillig, catalog. artifac. 1837 p. 219; Müller Archäologie § 61; Meyer zu Winckelmann a. a. O. S. 67.

<sup>11)</sup> Dass das berühmte éráfögus für einen sperip in Delphi, welches dem Glankes sugeschrieben warde, aus zusammeng ge a 'h weisste hidapera bestand, nicht gelütheten, scheint aus der genasen Beschreibung bei Passa, 10, 16, 1 hervorrugehen: an den Worten: görn de ir jaküle sweiges zu self ferre einer gür qui adöpa flesgig brancht kein Austons genommen zu werden, da, wie noch oben bemerkt werden wird, der beim Schweissen benutste

Terminologie aber würde allein schon beweisen, dass der antiken Betrachtung all die genannten Operationen ihrem eigentlichen Wesen nach identisch erschienen: es handelt sich nach ihr bei allen gleichmässig um ein Zusammenklehen mittelst eines Klehemittels. Vollends die unbefangene Zusammenstellung bei Plinius lässt dies erkennen: sondert er doch in keiner Weise, was unsere genauere Auffassung trennt, sondern stellt sogar direct das Verschweissen des Eisens mitten zwischen das Löthen des Goldes und des Erzes, und das Kitten von Marmor und Blei zwischen die Erwähnung zweier Löthmittel. Die argilla beim Eisen steht ihm ganz gleich der santerna beim Gold und der cadmea bei Bronze: es ist eben den Alten entgangen, dass die argilla in Wahrheit nur als Putz- oder Reinigungsmittel, nicht wie jene als Klebemittel wirkte. Dies konnte um so leichter geschehen, als die Materie, welche bei dem Zusammenschweissen aus der Fuge herausgepresst wird, wie oben bemerkt eine chemische Verbindung der Kieselerde oder des sonstigen Schweissmittels mit dem Eisenoxyd, anders aussieht, als der aufgestreute Sand oder Lehm: die unkritische Betrachtung, welche das Alterthum den natürlichen Vorgängen zuwendete, übersah, dass von dem Schweissmittel in Wahrheit zwischen den zusammengehämmerten

Sand auch von Plinius als ferrumen, Klebemittel, wie anderwärts Harz. Zinn etc. angesehen wird. Vgl. auch die Erwähnung der piklelge die woofe bei Plutarch. de defectu orac. 47, der seine Notis nur anderwärts her erhalten und selbst die Operation nicht gekannt haben kann, das er die beim Sühlen vorkommende die "derze gkorij auch beim Schweisen für nothwendig erhlärt, offenbar indem er zwei verzehledene irgend waher genommene Notiren über Eisearbeit mit einander vermische

Flächen nichts zurückblieb, sondern glaubte gerade durch dasselbe die Verbindung bewirkt.

Wenden wir uns nunmehr zu den Stellen der Pandekten zurück, in welchen ferruminare vorkommt, so bieten sie für das bisher gefundene Resultat durchaus kein Hinderniss, sondern bestätigen dasselbe.

So zunächst schon die Beschreibung der Wirkung der ferruminatio in l. 23. § 5. D. de rei vind. 6, 1, dass sie per eandem materiam facit confusionem. Worte sollen den unmittelbaren stofflichen Zusammenhang ausdrücken, die Verbindung ohne Zwischenraum zwischen dem Verbundenen: Uebergang von einem Theil in den anderen (confusio) ohne Unterbrechung der Substanz (per candem materiam). Mehr darin zu sehen verbietet die Anwendung, welche von der ferruminatio in 1. 23 selbst erwähnt wird. Es wird davon gesprochen, dass an eine Statue ein Arm auf diese Weise befestigt sei. Eiserne Statuen werden zwar im Alterthum erwähnt, aber als ganz besondere Seltenheit15), so dass es selbst der Gewohnheit der römischen Juristen widersprochen haben würde, davon ein Beispiel herzunehmen. Die wenigen, welche vorkommen, scheinen von Gusseisen gewesen zu sein: bei ihnen wäre an Anschweissen einzelner Theile einfach desshalb nicht zu denken, weil, wie oben bemerkt, Gusseisen Schweissbarkeit nicht besitzt. Wären sie aber geschmiedet gewesen, so würde man die einzelnenge triebenen Stücke, aus denen man sie zusammengesetzt haben könnte, durch Nieten an einander befestigt haben, aber gewiss nicht durch Schweissen, bei welchem das nöthige

<sup>18)</sup> Z. B Plin. 34, 141. Vgl. Müller, Archäologie § 307.

gewaltsame Hämmern die Form zuverlässig wieder zerstört haben würde. Namentlich ist nicht zu sagen, wie es angehen sollte, einen ganzen hohlen, aus Eisenblech gebildeten Arm an einen gleichfalls hohlen Rampf anzuschweissen, und daran wird man doch nicht denken wollen, dass die Statue aus massivem Eisen geselmiedet war? Giebt man, wie wohl nicht anders möglich, die herrschende Vorstellung über ferruminare auf, so kann nan eine Bronce-Bildsäule voraussetzen oder ein Marnorwerk, jedenfalls doch das häufgste, woran der Armohne alle Gefahr des Verderbens durch Löthen und bez. Kitten befestigt worden sein mag.

Scyphum alieno argento ferruminare in l. 27. pr. D. de a. r. d. 41, 1. kann überhaupt nur von der Ausbesserung des Bechers durch Anlöthen eines fremden Stückes Silber verstanden werden, da Anschweissen und überhaupt Anheften ohne Hilfe des Zinns oder eines anderen Löthmittels bei Silber unmöglich ist. Das ferrumine cohaerere aber des § 2 ejusd. leg. weist deutlich auf ein Löth- oder Klebemittel hir. Ferrumen für die Operation der ferruminatio zu nehmen, um auch wieder Anschweissen supponiren zu dürfen, wie meist geschieht, ist willkarlich. —

The state of the s

#### V.

Ist nach dem Vorstehenden, was wir Löthen nennen, unter der — Einheit erzeugenden — ferrumnatio begriffen, so versteht es sich von selbst, dass das — eine res composita erzeugende — adplumbare oder plumbare des Paulus nur irgend eine andere Art der Befestigung von Theilen oder Stücken bezeichnen kann, und es fehlt uns auch dafür nicht an auersichenden Nachweisen.

Uebrigens ist aber wenigstens plumbare nicht nothwendig überall wo es sich sonst findet, gerade von einer Befestigungsweise zu verstehen.

Zinn und Blei wurden allein oder mit einander vermischt als stannum zu dem heut sog. Verzinnen von Gefässen gebraucht<sup>1</sup>), und es ist sehr leicht möglich, dass dies zleichfalls plumbare genannt wurde.

Ferner goss man die Höhlungen silberner oder goldener Gefässe, wie noch jetzt, mit Blei aus, um ihnen mehr Haltbarkeit zu verleihen<sup>2</sup>). Das Herausnehmen dieser Füllung heisst in 1.19. §. 3. D. de auro leg. 34, 2.

<sup>1)</sup> Plin. 34, 161.

<sup>\*)</sup> So auch bei einzelnen Stücken des Hildesheimer Fundes: siehe Schöne im Hermes Ed. 3. S. 477. Bisweilen nahm man statt dessen dazu Pech oder irgend ein sonstiges Harz: Wieseler S. 25. A. 1. Marqnardt Seite 268.

replumbare (eximere plumbum), und man darf wohl daraus auf eine entsprechende zweite Bedeutung von plumbare schliessen.

Eine dritte scheint in Plin. 34, 161 zu finden:

plumbum album nulli rei sine mixtura utile est. Neque argentum ex eo plumbatur, quoniam prius liquescit argentum.

Es kann auch hier nicht Löthen bezeichnen, wie meist gemeint wird<sup>3</sup>); denn dann müsste der Nachaatz dahin verstanden werden, dass Silber leichter schmelze als Zinn, was nicht wahr, und nachweislich haben ja doch die Alten auch Silber mit reinem Zinn wirklich gelöthet<sup>4</sup>). Man muss vielmehr plumbare mit Legiren übersetzen: man versetzt Silber nicht mit Zinn, weil dasselbe dadurch zu leichtsüssig wird, leichter schmilzt, eine durchaus richtige Beobachtung.

Die erste oder zweite dieser Bedeutungen wird bei dem alieno plumbo plumbare der l. 27. pr. D. de a. r. d. 41, 1 zu verstehen sein<sup>3</sup>), da die dritte durch die Umstände ausgeschlossen ist. —

In der That aber wurde plumbum und zwar dann offenbar immer plumbum nigrum, also unser gewöhnliches Blei — von der alten Technik gerade wie von der unserigen auch als Befestigungsmittel verwendet.



<sup>\*)</sup> Z. B. Marquardt S. 275. A. 11.

<sup>4)</sup> Kopp Bd, 4.8. 127. will erklären; man wende Zinn nicht zum Löten des Bilbera an, weil diesen 6.h. aber die estlethende Sibterlergirung dadurch zu leichtützeig werde, so dass sehon bei dem Löthen ein Theil des zu Löthenden selbst in Flüsse gerathe, was nicht bespiehtigt; sich est lassen sich ja uusere Silberarbeiter dadurch nicht abhalten und verg!, oben Seite 28. A. 10.

a) Schoemann, Handb. des Civilr. Bd. 1 S. 125 f. denkt an Anlöthen eines bleiernen Fusses, Gesterding, Eigenth. S. 254 A. 5 an Zusammenlöthen der Stücke mit Blei, wie sehon Bas. 50, 1, 26.

Die erste Weise, wie es dazu dient, kommt zunächst bei Bauten vor, welche besondere Festigkeit erhalten sollen. Man goss bisweilen in die Zwisehenräume der zusammengefügten Steine Blei\*). Häufiger noch gesehah es, dass man Quadersteine durch eiserne Klammern verband und die Löcher, in welche letztere eingelassen waren, mit Blei ausfüllte; es wird uns dies mehrfach bei grossen Bauten berichtet '), und Vitruv empfiehlt es für gewisse Constructionen'). Dadurch wurde jeder Zwisehenraum zwischen der Klammer und dem Material, in welches sie eingelassen war, ausgefüllt, das Eindringen von Feuchtigkeit und Entstehen von Rost und überhaupt jede Lockerung der Fugen verhindert. Desselben Verfahrens bediente man sich aber auch zur nachträglichen völligen Versehliessung der Fugen in den aus mehreren Guss-

<sup>4)</sup> Procop. de aedlie. 1, 1. Dindorf p. 177 του Gewölbepfellern. 1800 καβαθή είνατρογικό βαιακτόρται, σαξαφέ με όρως Ιργακίαν δι λίενε, ἐκτυρήν δί, εί μὲν τὰ προύχοντα ποιεόθαι τών τοῦ ἰόφου πλευρών μίλοἰες ἐγρακία», εί δὶ τὴν μεταξὸ καλέρουται χώρα», ἐν ετεραπλεύρο γριγημένον συνήρους δι ανότος οὐ τίενος (ἐκλικ), ἀλλά μόλορε ἐς είλημα (ἐκλικόκειναιαι) χυθείς και μεταξύ πακταρόα τρούρας τῶν τε 1800 τὰ ἄρμονία ἐντετριώς καὶ συνδίων λάλλος αντότος.

γ) Herodot. I. 186: δύσοσαν τοὺς 100ος αὐδήφο τε καὶ μολίβδης. Diodot, 2, 8 von directhen Brücke, die Herodot bespricht: τοὺς δὶ σναγαξιαθμένας librorς τόρμοις αὐδηροῖς διλάμβανε καὶ τὰς τούταν ἀρμανίας ἐπλίφον μόλιβδον ἐπτίρουα». Permer Thurcylid. 11, 93: ἐντός δὲ οὐτε χάλιξ, ούτε πηλός τὴς ἀλίξιος τὰ ἐξωθέν καὶ μολίβδη ἀδιμένος. Δὶ ἐντομό ἐγγοίνοι, αὐδήφο πὸς ἀλίξιος τὰ ἔξωθέν καὶ μολίβδη ἀδιμένοι. Dio Cass. 74, 10: ἀτ γάς Φάρεζ αὐτάν λίθοις ετεραπόδιος παρίτα αννημοδόμητο πολείς ἐπλάκε δυνομόνομος.

a) Vitrav. de archit. 2, 8, 4 (Rose et Müller-Strabing p. 47); quod si un incuter in in divitium incidere, medio cavo servato secandum orthostata, intrinsecus ex rubro saxo quadrato aut ex testa aut ex silicibas ordidaraits strux liberales parietes, et cum his ansis ferreis et plumbo frontes vinctae sint. Galiani übersetzi: collegare le fronti con ramponi di ferro impiombati.

stücken durch Klammern und Haken zusammengesetzten Colossalstatuen, wie aus Arnobius hervorgeht (advers. nation. 6, 16 ed. Hildebrand 1844 p. 513):

O utinam liceret in simulacri alicujus medias nitroire peudigines, immo utinam liceret Olympiacos
illos et Capitolinos Joves diducere in membra resolutos, omnesque illas partes quibus summa concluditur corporum, discretas ae singulas contueril Jamdudum istos videretis deos, quos exterior levitas
lenocinio fulgoris augustat, laminarum flabilium esse
crates, partienlarum coagmenta deformium, ab rninarum casibus et dissolutionis metu subsecudibus et
catenis, uncis atque ansulis retendari, interque
omnes sinus commissurarumque juncturas
plumbum ire suffusum et salutares moras signorum diutumitatibus commodare....

und aus erhaltenen Resten sehen wir, dass auch bei grösseren aus Marmor gefertigten Bildsäulen angesetzte Theile bisweilen so befestigt waren, dass die Höhlung, welche den haltenden Nagel oder Stift aufnahm, mit Elei ausgegossen wurde<sup>9</sup>). Selbst bei Maschinen dichtete man die Höhlung, in welche eine eiserne oder hölzerne Axe eingelassen wurde, um die letztere herum statt oder neben Holzkeilen durch Eingiessen von Blei<sup>19</sup>).

<sup>\*)</sup> Archkologische Zeitung Jahrg. 26 N. F. Bd. 1 S. 65, Sitzung des rachkolog, Instituts in Rom: "Darrat legte er (H. Bormann) den vorderen Theil eines solossalen Marmorfusses vor, dessen hintere geglättete Flüche sien Höhlung zeigte, bestimmt, einen Magel anfanuehmen, und Resta von Bleifüllung. An dieser Sielle, die dem Auge verborgen gewesen sein musste, als der Puss an der Sätzte noch befestigt war" u. s. v.

<sup>10)</sup> Cato de re rust. 18: inter duas arbores quod loci supererit, robore expleto, eo plumbum infundito; ibid. 20: columellam ferream quae in mi-

Wenn in l. 2. D. de sep. viol. 47, 12 als möglich hiugestellt wird, dass eine Statue monumento adplumbata ist, so werden wir an diese Art der Befestigung denken müssen: die Vertiefung des Mauerwerks, in welche der Fuss der Statue eingelassen ist, — mit oder ohne einen eingebohrten Eisenstab — war mit Blei ausgegossen, um Schwanken und Umfallen bei Erschütterungen zu verhüten. Auch wenn vom Adplumbiren eines Armes an eine Statue die Rede wäre — l. 23. § 5. D. de R. V. 6, 1 spricht übrigens nur bei ferruminare so speciell —, könnte dies in ähnlicher Weise verstanden werden; doch würde in soleher Verwendung auch die zweite Art von Bleibefestigung denkbar sein.

Bei der bisher besproehenen nämlich dient das Blei eigentlich nur zur Verstärkung eines anderen mechanischen Befestigungsmittels; es wird aber auch und wurde noch mehr als jetzt bei den Alten in Folge der geringeren Ausbildung ihrer Eisen-Industrie, selbst und allein benutzt, um Stücke oder Theile mit einander zu verbinden.

Bleierne Reifen wurden um die grossen dolia gelegt

— Cato de re rust. 39 giebt die Anweisung:

dolia plumbo vincito vel materia quernea — schadhafte dadurch wieder hergestellt:

Juvenal. sat. 14, 308: . . . dolia nudi Non ardent Cyniei; si fregeris, altera fiet Cras domus aut eadem plumbo commissa manchit.

liario stet, eam rectam stare oportet in medio ad perpendiculum; cuneis salignis circumfici oportet bene; eo plumbum effundere caveat, ni labet columella. Conf. über diese Stellen A. L. F. Meister, de torenlario Catonis Uott. 1764 p. 19, 36, 37.

Mit Bleireifen wurden die modioli der Oelpresse umgeben: modiolos circumplumbato heist es bei Cato l. c. 20 und modiolos qui indat et plumbet ibid. 21 "). Zerbrochene feinere Thongeschirre flickte man, wie heute, dadurch, dass man sie wieder zusammensetzte und gleichs am mit einem Netze von Blei umflocht"), oder indem man die abgebrochenen Stücke durch Bleiklammern mit dem Reste zusammenheftete<sup>13</sup>). Auch der Deckel eines Gefässes wurde, wenn er besonders genau schlicssen sollte, mit einem Bleiringe oder einer Bleikappe betestigt:

Scribon. Larg. de compos. medicam. 271 i. f.: vase stagneo uno vel pluribus diligenter operto et adplumbato, reponitur.

Durch Bleiringe oder etwas ähnliches sicherte man die Interimsröhren während der Reparatur der grossen Wasserleitungen <sup>14</sup>). Bleierne Stiftehen oder Häkehen

<sup>11)</sup> Vgl. Meister l. c. p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. Cavedoni bulletino dell' iustituto 1846 p. 34 über Gefässe, die man in solchem Zustande gefunden hat.

<sup>11)</sup> Anch solche Vasen hat man gedunden — das eingesetzte Stück ist soger bisweilen nicht das ausgebrochene selbst, sondern igend som stwoher genommen —: vgl. O. Jahn, Beschreibung der Vasensamml. König Ludwigs, München 1854 p. Cl., Gaved oni l. c., und eine Abbildung sieses so reparirten Gefässes siehe bei Gerhard, nuserles. Vasenbilder II. mro 145 pag. 180.

<sup>14)</sup> Frontin, de açu. 124: inchostam excitatur ad libram dedicanis alvetj is vero plumbatis canalibas per spatium interrupti dactus rumas continuatur. Man denkt hier regelmisnig an cinatwellen gelegte bloizere Bohren: Rondelet comm. de Frontin h. 1, Dederich (Vesalus 1814) p. 283. Allein canales werden regelmisnig am gemanerte oder Holzrühren gemannt, während bieterne fistulae heisen (Vitruv. 7, 4.1, 8, 7, 1. Pallad, 9, 11) die Schrift de diversis fabridies architect, de bei löse und Müller-Stribing p. 293) und bleiern – namentileh bei Röhren – heisst regelmissig nicht plumbaus; sondern plumbend.

wurden auch noch in späterer Zeit neben dem Löthen benutzt, um Verzierungen auf Geräthen aus ellen Metallen anzubringen, und es wird deshalb in 1. 32. §. 1. D. de auro leg. 34, 2 das sehr leicht mögliche Abnehmen solcher emblemata durch das oben in anderem Sime vorgeführte replumbare bezeichnet<sup>19</sup>). Auch scheint man nach 1. 19. §. 4. D. eod. grössere Silberschalen oder Tablettes bisweilen aus mehreren durch Bleiklammern zusammengehaltenen Stücken gebildet zu haben <sup>18</sup>). Endlich werden in 1. 17. §. 8. D. de act. emti 19, 1:

castella plumbea, putea, operculi puteorum, epitonia fistulis adplumbata, aut quae terra continentur quamvis non sint affixa<sup>17</sup>), aedium esse constat,

Hähne an Wasserleitungsröhren erwähnt, welche adplum-

<sup>13)</sup> Anf eine solche Befestigung möckten auch die emblemata ex auro infrax ausia sugenteis hel Panl, sent. 3, 6, 89 m beziehen sein, besno wie cymbia argentea errastis aureis 111g ats in 1. 32 § 1 D. de auro leg. 34, 2. Bei Anlöthung wird man schwerlich die Frage nach der Verpflichtung des Erben die emblemata mit zu gewähren, besonders aufgeworfen haben. Dass in der That beide Befestigungsweisen bei emblemata vorkamen: Maller § 311. Marquard 8, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Plane si cui vascula argentea ntputa lancea quadratae (ob identisch uit den in § 9 erwähnten paropisies, die ebendiale viercekig; Marquardt S. 25/19 sint legatae, etiam plumbum quo continentar, eum sequetur: meist orn bleiernen Futteralen verstanden, an sich wunderlich genng und überdies desshab namöglich, well Futterale und dergt, regelmässig oben nicht legato eedanti: 1.53. pr. § 1. D. de leg. 3. Der Erbe soll nicht, worst Chiacae führen könnte, die Stücke auseinandernehmen düffen nater dem Vorwande, dass die Bleiklammern oder dergl, nicht zu dem legirten argentum gehören.

<sup>17)</sup> Quae terra continentur et q. s. nicht zu epitofia zu bezighen, son; dern von om ni s, qu. t. cont. zu verstehen: jene Gegenstände, welche meist affixa sind nnd ausserdem Alles, was terra continetur. In die Erde gegrabene und übrigens unbefestigte Hähne sind doch nicht gut denkbar.

birt, d. h. durch Bleiringe oder mit Bleiklammern an das Röhren-Ende befestigt waren<sup>18</sup>).

Allen diesen Anwendungen von Blei ist gemeinschaftlich der Gegensatz zu dem, was Paulus als Wirkung der ferruminatio angiebt. Es entsteht dabei niemals confusio per candem materiam; sondern es bleibt, so fest sonst die Verbindung sein mag, eine Fuge ohne stofflichen Zusammenhang zwischen den adplumbirten Stücken. Das Gleiche gilt übrigens von allen kunstlichen Verbindungen, welche nicht unter den Begriff der ferruminatio fallen. Die plumbatura ist ja auch von Paulus nur als einzelnes Beispiel für die Hauptmasse künstlicher Befestigungsweisen überhaupt angeführt, welche sämmlich nur res compositae zu erzeugen vermögen, während er die ferruminatio ausdrücklich als etwas besonderes hinstellt.—

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Die Lexicographen legen dem Worte fextriven, als eigentliche Bredutung die des Griffs an einem Instrument, um damit su drehen, windem sehranben, anzuspannen, bei, und Hahn an einer Röhre soll vielnehr festrehen beisen (e.g.) 1. O. 8. Schen icher av litren: 10, 8, 6, 10m. a. p. 320 eq.) Indassen findet sich gerade, wo unstreitig nur an einen Hahn, robinet, greachts sein kunn, soch hatäng nicht das letztere Wort, sondern das ernet. So steht namenallich bei Vitrev. 9, 9, 11. 10, 13, 3. 5. in den hetten Handstriffen spitonium, nicht epistonium und ist entv un Joenndus in seinen Ausgaben und dann von allen Editoren geändert worden, auch den neuesten, Rose und Mäller-Strichius, Epitoniis anch hei Varro der neuesten, Rose und Mäller-Strichius, Epitoniis anch hei Varro der nets, 5, 16. Mommen hat daher ganz Recht, wenn er it unserer Stelle an der flor: epitonis festallist, anch shegeschen von Bas. 20, 1, 58 sebol. 3.





